# Nº 46.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, den 10. Juni 1826.

# Angekommene Fremde vom 5. Juni 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Lipski aus Czerniejewo, Hr. Regierungsrath Drawe aus Marienwerder, die Herren Hoseathe Krüger und Krebs aus Bromberg, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Kutter aus Neustettin, I. in Nro. 28 Markt; Hr. Bürger Götze aus Edthen, Fran v. Knobelsdorf aus Fraustatt, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Antoine Kally aus Italien, geht nach Rußland, I. in Nro. 251 Breslauerstraße.

### Den 6ten Juni.

gerr Gutsbefiger v. Gorzensfi aus Smielowo, Hr. Burger Eduard Ehm aus Kalisch, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

## Den 7ten Juni.

Herr Graf Schelbon, Major in Schwebischen Diensten, aus Berlin, Hr. von Mellenthieu, Mitterschafts = Nath, aus Glambeck, Hr. Pachter Houil aus Mohrbek, Hr. Kansmann E. Mappes aus Berlin, I. in Nro. 243 Breslauerstr.; Josephine Betnarkiewicz aus Warschau, I. in Nro. 312 Mronkerstraße; Hr. Gutsebesitzer v. Bojanowöft aus Bilewo, Hr. Zollants-Controlleur Machalius aus Grabow, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Påchter v. Kiedrowöft aus Wegiersko, Hr. Gutsebesitzer von Dobrzycki aus Chocicze, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Herr Landschafts-Rath George aus Dobrompsel, I. in Nro. 24 Fischerei.

horige Borwerf Baranowo - zu weldzem Gnieznieńskieg należący, który podnach ber neuen Gintheilung,

2 Morg. 55 M. anhof-u. Bauftellen

Garten, - 132 Ucter, 307

Geparat = Wiefen, 10 ---Brachwicfen,

160 — Hutung, Wege und Unfand,

zusammen 399 Morg. 39 Q. Flachen = Inhalt, gehören, foll von Trinitatis 1826 ab, mit den barauf befindlichen Gebauben

auf 3 Jahre verpachtet, jum Berfauf gestellt ober auch in Erbpacht ausgethan

merben.

Es ift bierzu ein abermaliger Licita= tione = Termin auf ben 24. Juni b. 3. Bormittags um 11 Uhr im Regierung 3= Conferenz = Saufe hierfelbft angefett, gu welchem Rauf=, Erb = und Zeitpachtlu= ftige mit dem Bemerfen eingeladen wer= ben, bag jeder Licitant jur Gicherung feines Gebots eine Caution und zwar für bie Zeitpacht von 100 Rthir., für ben Rauf von 1100 Athlr. und fur bie Erb= pacht von 500 Athlie. baar zu beponiren hat.

Die speciellen Licitations = Bedingun= gen find in unserer Registratur und im Domainen = Umt Gnefen einzufeben.

Bromberg ben 9. Mai 1826.

Ronigl. Preuß. Regierung II.

Das zum Domainen = Umt Guefen ge= Folwark Baranowo do Ekonomii lug nowego podziału.

> 2 M. 55 P. podwórza i mieysc zabudowanych.

10 — 2 — ogrodów, 307 — 132 — roli,

7 - 20 - osobnych łak,

23 — 10 — ląk ugorowych,

34-160 - pastwiska,

14 -- 20 -- dróg i nieużytecznego gruntu.

399 M. 39 [P. w ogole obeymuie, ma bydź od Trinitatis 1826 począwszy, z znaydującemi się na nim budynkami na 3 lata w dzierzawę wypuszczony, sprzedany lub też wieczysto - wydzierzawiony.

Do tego przeznaczony iest powtórny termin na dzień 24. Czerwcar. b. zrana o godzinie 11. W tuteyszym domu Sessyonalnym Regen. cyinym, na który ochotników kupna dzierzawy czasowey lub wieczystey z tem nadmienieniem wzywamy, że każdy licytant na zabezpiecznie licytum swego kaucya, a mianowicie na dzierzawę czasową w stanie Tal. 100 na kupno w summie Tal. 1100 a na dzierzawę wieczystą w summie Tal. 500 w gotowiznie złożyć muśi.

Warunki specyalne licytacyine przeyrzane bydź mogą a Registraturze naszéy i w Ekonomi Gniezieńskiev.

Bydgoszcz d. 9. Maja 1826. Królewsk - Pruska Regencya II. Bekanntmachung.

Die zur v. Szezutowskaschen Concurs-Masse gehörigen Güter Kiekrz und Starznun bei Posen, sollen auf den Antrag des Curatoris massas auf drei Jahre, nemtich von Johanni 1826 bis dahin 1829 öffenklich an den Meistbietenden verpachtet werden, und est ist dazu ein Termin auf den 20. Juni c. Bormittags um g Uhr vor dem Landgerichts-Asselies mit dem Bemerken wir Pachtlustige mit dem Bemerken einkaden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen den 23. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Kiekrz i Starzyny pod Poznaniem do massy konkursowey Szczutowskiey należące na wniosek Kuratora massy na lat trzy od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829 publicznie naywiącey daiącemu zadzierzawione bydź maią, i do tego termin na dzień 20. Czerwca r. b. przed południem o godzinie gtey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznacony, na który ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das zur Kaufmann Johann Gottfried Bergerschen Concurs = Masse gehörige, auf Berduchowo bei Posen, unter Nro. 2 belegene, burch die gerichtliche Taxe auf 9710 Athle. 2 sgr. 7 pf. abgeschätzte Erbpachtögut, auf welchem ein jährlicher Sanon, und die Berbindlichkeit zur Entrichtung eines Landemit für jeden neuen Erwerber, so wie die daß dasselbe siets als Plantage benust werden nuß, besseht, soll auf den Antrag des Curatoris massae öffentlich necisibietend verkauft werden.

Es find bagn die Termine auf ben 12. April c.,

Patent Subhastacyiny.

<u>Princes France France in Committee of the Committee of t</u>

Folwark wieczysto dzierzawny do massy konkursowey kupca Jana Gottfrieda Berger należący, pod Poznazniem Nr. 2. położony, podłag taxy sądowey na 9710 tal. 2 śgr. 7 fen. oszacowany, na którym kanon i obowiązek opłacania Laudemii przez nowego nabywcy ciąży, i to że szkołka drzewa ciągle utrzymywaną bydź musi, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzadany bydź ma.

Wyznaczone są do tego termina

12. Kwietnia r. b.,

den 13. Juni c., den 24. August c.,

wovon der letzte peremtorisch ift, jedes mal Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchem dessischlosse Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbiestenden, wenn gesetzliche Hindernisse micht eine Ausnahme erfordern, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 16. Januar 1826. Ronigl. Preufisches Landgericht.

24. Sierpnia r. b., a ż których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie g. przed Sędzią Elsner w naszym zamku sądowym na który zdatność i ochote

kupna maiących z tą wzmianką wzywamy, że naywięcey daiącemu, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przyderzenie pastąpi.

Taxa i warunki codziennie w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des zu Bnin versftorbenen Franz Ochocki ift der erbschaftsliche Liquidations-Prozes eroffnet worden.

Jur Liquidation der Ansprüche an diese Liquidations = Masse haben wir einen Ter= min auf den 26. August d. J. Bor= mittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts=Rath Hebdmann, in unserm Partheien=Zimmer angesetzt, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger mit der Warnung vor, daß der Ausgebliebene mit seiner Forderung präkludirt und nur an dassenige verwiesen werden soll, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger aus der Masse übrig bleiben dürfte.

Densenigen Gläubigern, die an dem personlichen Erscheinen gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an BeZapozew Edyktalny.

Nad pozostalością zmarłego w Bninie Franciszka Ochockiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Do likwidowania pretensyi do teyże massy likwidacyjney wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpniar. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w naszey Izbie Instrukcyiney, i zapozywamy na takowy wszystkich nie znaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą prekludowanemi zostaną, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem zostanie, ćo pozaspokojeniu zglaszających się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielóm którzy osobiś-

kanntschaft fehlt, werden die Justiz-Kommissarien Hoper, Jacobi und v. Przepalskowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, von denen einen siezuwählen und mit gehöriger Information und Bollmacht zu versehen haben.

Posen den 13. April 1826. Konigl. Preuß. Landgericht. cie stanąć nie mogą, i w mieście tuteyszym znaiomości nie maią proponuiemy UUr. Hoyer, Jacobi i Przepałkowskiego na mandataryuszów, z których iednego obrać w dostateczną Jnformacyą i plenipotencyą opatrzyc winni.

Poznań d. 13. Kwiętnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das den Bar = und Lea Lenferschen Sheleuten gehörige, auf dem Solaczer Territorio belegene Vorwerk Bardfelde, bestehend aus i Wohnhause, Stallung, Scheune und 5 Hufen Magdeburgisch Acker, soll auf drei Jahre von Johanni 1826 bis dahin 1829 öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Den biesfälligen Lieitations = Termin haben wir auf ben 20. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts : Referendarius Rüdenburg in unserem Gerichts = Schlosse angesetzt, wozu wir Pachtlustige einladen.

Die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, und muß wer biefen will eine Caution von 50 Athle. bem Deputato erlegen.

Posen den 20. Marg 1826.

Koniglich Preug, Landgericht.

Obwieszczenie.

Folwark do małżonków Lea i Baer Leyser należący, na teritorium Solacza pod Poznaniem położony Bärsfelde nazwany, a z domu mieszkalnego, stani, stodoly i 5 hub roli miary Magdeburgskiéy się składaiący, ma na trzy lata od Śgo. Jana roku 1826 do tegoż czasu 1829 roku bydź wydzierzawiony, termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 20go Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Rüdenburg w Izbie naszey Instrukcyiney, na który ochotę do dzierzawy maiących zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, a kto licytować choe, kaucyą 50 Tal. Deputowanemu złożyc powinien.

Poznań d. 20. Marca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das hiersethst auf der Vorstadt St. Martin in den sogenannten neuen Gårzten unter Aro. 21 belegene, zur Conzurs-Masse der Handlung Gottsried Berzger et Sohne gehörige, und nach der gerichtlichen Tarc auf 12,806 Athle. 27 sgr. 8 pf. abgeschähte Grundstück, einen ansehnlichen Garten und sämmtliche darauf erbauten Gebäude umfassen, soll auf den Antrag des Curatoris massae öffentlich meistbietend verkauft werden.

Es find dagn die Termine auf

den 12. April den 13. Juni den 24. August

wovon der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 11 Uhr vor dem Landgerichtsrath Elsner in unserem Gezrichtsschlosse angesetzt, zu welchem hezsikfähige Kaussussige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbietenden, wenn gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme erfordern, der Zuschlag ertheilt werden soll.

Die Tage und Kaufsbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 16. Januar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość i ogród z wszelkiem do tego zabudowaniem obeymując na przedmieściu S. Marcina tak nazwanych nowych ogrodach pod Nr. 21. położone, do massy konkursowey Jana Gottfrieda Berger i synów należące, i podług taxy sądowey na 12806 Tal. 27 śgr. 8 fen. oszacomane na wniosek Kuratora massy publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wyznaczone są do tego termina na dzień 12. Kwietnia 1826, na dzień 13. Czerwca 1826, i na dzień 24. Sierpnia 1826, z których ostatni iest zawitym zawsze o godzinie 9tey przed Sędzią Elsner

w naszym zamku sądowym, na który zdatność i ochotę kupna maiący z tą wzmianką wzywaią się, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą przyderzenie nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź mogą.
Poznań d. 16. Stycznia 1826.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Bur Unmelbung und Verification ber Unsprüche aller unbefannten Gläubiger ber Spnagoge zu Obornif wird in beren Schulbenregulirungs » Angelegenheit por Zapozew Edyktalny

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Obornikach w interessie, tyczący się regulowania bem Landgerichterath Culemann ein Termin auf den 23. August c. Bormittage um 10 Uhr in unserem Gerichte-Schloffe angesetzt, wozu dieselben mit ber Verwarnung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Vefriedigung erst nach denen sich gemeldeten und in dem Liquidatione-Urthet aufgeführten Gläubiger zu erwarten haben.

Collten fie einen hiefigen Jufitz-Com= miffarius bewollmachtigen wollen, so werden ihnen die Justig = Commissarien Jakobn, Bon und Brachvogel vorge=

schlagen.

Posen den 30. Marg 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Das im Posener Kreise 2 Meilen von Posen, 1½ Meilen von Obornik, 2 Meislen von Sweilen von Obrzyscho, 2 Meilen von Murowanna Godlin belegene, nach der unterm 18. Septems der c. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 18,341 Kthlr. 8 fgr. abgeschätze, zur Ludwig v. Szczytowskischen Concurds Masse gehörige adeliche Gut Pawlowice, soll auf den Antrag des Curators der gesdachten ConcurdsMasse, des Justiz-Commisserii Mittelstädt, und den Antrag der Erben der Franciska verwittweten von Storzewska, öffentlich an den Meistbiestenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge = Ter=

długów teyże wyżnacza się termin na dzień 23. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym Zamku sądowym, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezgłaszaiący się, swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli w wyroku likwidacyjnym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im Kommissarze Sprawiedliwości Jakoby, Boy i Brachvogel na Mandata-

ryuszów proponuiemy.

Poznań d. 30. Marca 1826. Królewski Sąd Ziemiański.

Wieś ślachecka Pawłowice w Powiecie Poznańskim, dwie mile od Poznania. półtoréy mili od Obornik, dwie mile od Szamotuł, trzy mile od Obrzycka, dwie mile od Murowaney Cośliny położona, i podług pod d. 18. Września sądownie sporządzonéy taxy na 18341 tal, 8 sgr. oszacowana, do massy konkursowéy Ludwiki Szczytowskiey należąca, na wniosek kuratora rzeczoney massy Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt, i na wniosek sukcessorów Franciszki owdowiałey Skorzewskiey. publicznie naywięcey daiącemu prze, dana być ma.

W tym celu termina licytacyine

ben 22. Marg, ben 28. Juni, und ben 3ten October a. f.,

wovon der letzte peremtorisch, jedesmal Vormittags um 9 Uhr in unserem Gezrichtsschlosse vor dem Landgerichts Alssesser fähigekäuser mit dem Vemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag, wenn sonst nicht gesessliche Hindernisse eintreten, an den Meistbietenden erfolgen wird, und daß die Tage des Guts jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als:

- a) die Conffantia geborne Storzewsta, vereheli hte v. Zafrzewsta,
- b) ber Ludwig v. Sforzewöll, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in den ansiehenden Licitations= Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Falle ihres Außebleibens dem Meistbietenden dennoch der Zuschlag ertheilt, und die Löschung ihrer eingetragenen Forderungen ohne Produktion der darüber sprechenden Documente verfolgen wird.

Posen ben 28. November 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. na dzień 22. Marca na dzień 28. Czerwca

na dzień 3. Października r. p. z których ostatni zawity, zawsze przedpołudniem o godzinie 9. w naszym zamku sądowym przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp wyznaczone zostały, na które zdatność kupna i ochotę maiących ztem oznaymieniem wzywamy że przyderzenie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nastąpi. Taxa tey wsi każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z zamieszkania niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

- a) Konstancya z Skórzewskich zamężna Zakrzewska,
- b) Ludwik Skórzewski, aby praw swych w terminie licytacyinym dopilnowali, z temostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, przyderzenie naywięcey daiącemu iednak nastąpi, i wymazanie ich summ bez produkowania dokumentów nastąpi.

Poznań dnia 28. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes Cajetan bon Robylinsti ift ber Coneurs am 26ffen September 1825. eröffnet worden, wir haben baber gur Liquidation ber Forberung an ben p. Robylinski einen Termin auf ben 29. August c. Bormittags uni 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richtbrath Raufuß in unferem Partheien= Bimmer angesett, und laben bagu alle unbekannte Gläubiger mit ber Warnung por, bag wenn fie weber perfonlich noch burch gefethich julaffige Bevollmachtigte ericheinen, mit ihren Unfpruchen praclus birt, und ihnen beshalb gegen bie übris gen Glaubiger ein ewiges Stillichweigen auferlegt werden foll.

Denjenigen Gläubigern, die zu entfernt wohnen oder benen es an Bekanntschaft am hiefigen Orte fehlt, werden die Jus-Niz-Commissarien Hoper, Guberian und Maciejowski zu Mandatarien in Worsichlag gebracht, von denen einer mit geshöriger Wollmacht und Information vers

feben werden fann.

Pofen ben 13. Marg 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edvktalny.

Nad maigtkiem Ur. Kaietana Kobylinskiego konkurs otworzonym zo stał dnia 26. Września 1825., wyznaczyliśmy przeto termin do likwidacyi pretensyi do tegoż Kobylińskiego maiacych na dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfus w izbie instrukcyjnev i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli iego pod tem zagrożeniem, iż wrazie niesta. wienie się ani osobiście ani przez Pełnomocników prawnie dozwolonych z pretensyami swemi prekludo. wanemi i wieczne wtéy mierze mifczenie względem innych Wierzycieli nakazane im zostanie.

Tym Wierzycielom którzy odlegle mieszkaią i którym w mieście tuteyszém na znaiomości zbywa, podaiemy na Mandataryuszów Komissarze Sprawiedliwości Hoyer, Guderian i Maciejowski, z których iednego w dostateczną Informacyą i Plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznan d. 13. Marca 1826. Król-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chicfal = Citation.

In bent Sppotheken = Buche bes im Pofemer Areife aclegenen ablichen Guts Sebtino cum attinent, et pertinentiis iff Rubr. If. sub Nro. I eine Protoffa= tion fur ben Unton von Maepnicki als Ceffionarium ber Margaretha verwittwe= ten von Bonfowsfa geborne von Gliff= egunska, wegen bes auf Sohe von 632 Athle. 12 gr. ober 3795 Gulben poln. am 28. September 1796, angemelbes ten Untheils bergelben an eine urfprang= lich ben Unton v. Glifzegunstischen Erben verschriebenen Gumme bon 11,000 Gul= ben poln, auf Grund ber im Gnesenschen Landgerichte vom 24. November 1792. von ber gedachten Margarethe verwitt= weten v. Bontowsta geborne von Gliff= cannefa geleiffete Ceffion und die beige= brachten Abschrift ber ursprünglich am 26. Jimi 1774. im Vofenschen Greb= Gerichte über bas Capital ber 11,000 3! poin. ausgestellten Schuldverschreis bung bes Johann von Chlapowell ex Decreto bom 21. Juli 1798, mit bem Bemerken eingetragen worden, bag ber frühere Gigenthumer Johann von Chla= pomsti von diefer Ferderung ein Capital von 333 Athlr. 8 ar. oder 2,000 Gulben poln. ju 5 proCent ginsbar ad protocollum bom 29. April 1797. jur Eintragung anerkannt hat.

Die gegenwartigen Besither von Sestimo, bie Bincent von Prusimskischen Erben, behaupten bie Jahlung ber obigen protestando eingetragenen Capitales Summe und Jinfen.

Zapozew Edykialny.

W księdze hipoteczney w Powiecie Poznańskim położonych dobr szlacheckich Sędzina wraz z przyległościami w Rubr. II. No. I. protestacya Ur. Antoniego Rzepnickiego iako Cessyonaryusza Ur. Malgorzaty z Glisczynskich owdowiałey Bonkewskiey względem pretensyi w summie 632 tal. 12 dgr. ezyli 3795 zlot. pols. pod dniem 28. Września 1796 r. podaną iako należytość summy właściwey dla Sukcessorów ś. p. Antoniego Glisczyńskiego w kwocie 11000 Zll. polsk. zapisaney a w moc Cessyi pod dniem 24. Listopada 1792 r. przed Sądem Ziemiańskim w Gnieznie i dołączoney kopii obligacyi Jana Chlapowskiego na summe 11000 Zt. pol. w Grodzie Poznańskiem w dniu 25. Czerwca 1774 zapisaney przez wspomnioną Małgorzate z Glisczynskich owdowiała Bonkowska wystawiona, ex decreto z dnia 21. Czerwca 1708 r. protestando z tem nadmieniemiem zaintabylowaną zostala, iż od bylego właściciela Jana Chłapowskiego z pretensyi wyżey wspomnioney kapital w kwocie 333 tal. 8 dgr. czyli 2000 21. pols. wraz z prowizyami po 5 od sta na fundamencie protokulu w celu zapisania uznał.

Terażnieysi uziedzice Sędzina to iest Sukcessorowie ś. p. Wincentego Prusimskiego twierdzą zapłacenie wyżey wspomnioney i protestando zanotowancy summy kapitalczy wraz ż gro-

Da jedoch das Coffious = Juffrument vom 24. November 1792. nebft annet= firten Supothefonschein vom 10. Cep: tember 1796. angeblich verloren gegangen fein foll, fo haben bie Befiger auf Amortifation jener Documente angetragen. In Rolge beffen fordern wir bier= mit alle biejenigen auf, welche an bas gebachte Cehuld-Document und Sypothefenfchein, es fei als Gigenthumer burch Ceffiones, Pfande und Schenfunge : Urs funden, ober als fonftige Briefs = Inha= ber Unfprache zu haben vermeinen, fich in bem auf ben 31. Anguft c. Bormittags um 9 Uhr peremtorifch aufte= ftebenben Termin in umferem Gerichte= Schloffe vor bem Deputirten Land = Ge= richts = Rath Brudner, entweder perfon= lich oder durch gesetzlich gulaffige Bevoll= machtigte einzufinden, die etwa in Sans ben habenben Beweisthumer mit jur Stelle zu bringen, auch ibre Alupruche auf die eingetragene Proteffation geltend gu nrachen, widrigenfalls fre nit ihren etwanigen Rechten baran praelubirt werben, wonachft bie Amortifation jewer Dofumente und reip. Lbidjung ber oben erwähnten Protestation in bem Soppothefenbuche bes Guto Cebgino erfolgen oll.

Dofen ben 23. Mars 1826.

Sugara a soult but a both

Abniglich : Preuß. Landgericht.

wizyami.

Lecz gdy podłog twierdzenie tychże Sukcessorów iako teraźnieyszych Właścicielów cessya z dnia 24. Listopada 1792 r. iako też dołączona expedycya hypoteki z dnia 10. Wrzesnia 1796 r. zginęły, więc Właściciele uczynili wniosek o amortyzacyą tychże dokumentów.

Tym końcem zapozywamy wszystkich którzy tylko pretensyą do wspomnionych dokumentów iako Właściciclów przez uczyniona im cessya, zastawu, darowizny lub inni posiedziciele mieć moga, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Bruckner w naszey izbie Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, w reku ich znayduigce się obligacye z soba zabrali i pretcusye swoie do protestacyizaintabulowaney wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem na protestacyi im służącem prekludowani będą, poczem amortyzacya wspomnionych dokumentów iako też wymazanie wyżey pomienioney protestacyi w księ. dze hipoteczney dóbr Sędzina nastąpić ma.

Poznań d. 23. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Jur Liquidation ber etwanigen Ansprüche aus dem Zeitraume vom isten Januar bis Ende December 1825. an nachfolgend genannte zum 5ten Armees Corps gehörende Truppen-Antheile, Lasareth = und Garnison = Verwaltungs-Anstalten, als:

- 1) bes 2ten Bataillons 18ten Infanterie-Reziments,
- 2) des uten Bataillons 19ten Infanterie=Regiments,
- 3) bes Fufilier = Batgillone 19ten Infanterie-Regimente,
- 4) der Dekonomie = Commission bes
- 5) ber Dekonomie-Commiffion bes 19. Jufanterie-Regiments,
- 6) des zien Bataillons 3ten combinirten Reserve-Landwehr-Regiments Nro. 38. und bessen Eskabron,
- 7) des 6ten Ulanen = Regimente,
- 8) der Armee = Gened'armerie,
- 9) der 5ten Artillerie-Brigade, fammt= fich in Vofen,
- 10) des Landwehr = Bataillons (Samter=
  fchen) 34ten Jufanterie-Regiments
  zu Samter,
- 11) des allgemeinen Garnifon-Lazareths in Pofen,
- 12) bes Magiftrate zu Pofen aus beffen Garnifon = Bermaltung,

baben wir in Folge der Nequisition ber Königl. Intendantur 5ten Urmee-Corps vom 20. v. M., einen Termin auf den 3 ten Juli 1826. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts Mils

Ohwieszczenie.

Do likwidowania iakichkolwiek preteusyi z czasu od dnia 1. Stycznia aż do końca Grudnia 1825. do następnie wymienionych oddziałów woyska do 5go korpusu armii należących, administracyi lazaretu i garnizonu, iako to:

- 1) 2go Batallionu 18go Pułku piechoty,
- 2) 2go Batallionu 19go Pułku piechoty,
- 3) Batallionu Fizylierów 1990 Pułku piechoty,
- 4) Kommissyi Ekonomiczney 18goi 5) Kommissyi Ekonomiczney 19go

Pułku piechoty,

- 6) 2go Batallionu 3go Pułku skombinowanego obrony kraioweż rezerwowego Nro. 38. i tegoż szwadronu,
- 7) 6go Pułku ułanów,
- 8) żandarmeryi armii,
- 5téy Brygady Artylleryi, wszyń scy w Poznaniu,
- 10) Batallionu obrony kraiowev (Szamotulskiego) 34go Pulku piechoty w Szamotułach,
- 11) głównego garnizonu łazaretu w Poznaniu,
- F2) Magistratu w Poznaniu z czasu przez tenże administrowania garnizonem,

wskutek rekwizycyi Król, Intendantury 5go korpusu armii z dnia 20. z. m. wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Lipca 1826. zrana o godzinio ler in unserem Justructions-Zimmer ansberaumt, zu welchem die unbekannten Gläubiger unter ber Warnung vorgelasten werden, daß sie, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins ihres Anspruchs an die Kasse verlustig sein, und blos an die Person dosjenigen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen werzben.

Posen den 23. Februar 1826. Königlich Preuß. Landgericht. 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller w naszym Zamku Sądowym, na który nieznaiomych wierzycieli z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż oni w razie niezgłoszenia się w terminie swe pretensye do kassy postradaią, i tylko do osoby tey, z którą kontrakty zawierali, przekazanemi zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Um 19ten Juni 1826 bes Bors miltrage um 8 Uhr follen gu Flowiec,

350 Klaftern Elfenholz,

130 — Kiefernholz,

69 — Eichenholz,

50 — Elfenstrauch,

40 Haufen -

12 Mandeln — und

4 Mandeln Gidenftrauch,

burch ben Landgerichts = Referendarins Rungel offentlich meistbietend verkauft werben, wohn wir zahlungöfähige Rauf= lustige hiermit einladen.

Pofen ben 5. Juni 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Der auf Grund bes am 8. December 1802 gerichtlichen abgeschlossenen und am 13. besselben Monats confirmirten Kaufvertrages über die Rubr. III. Nro. 10 des Guts Chalany mit 1666 Athle. Obwieszczenie.

W dniu 19. Czerwca 1826 przed południem o godzinie Smey w łłowcu

350 sążni drzewa olszowego,

130 - sosnowego,

69 - debowego,

50 kop gałęzi olszowych,

40 kup dito dito

12 mędeli galęzi olszowych,

4 mędele dębowych galęzi, przez Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Küntzel publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, na który ochotę i zdolność kupna maiących wzywamy.

Poznan d. 5. Czerwca 1816. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Attest hipoteczny na fundamencie kontraktu kupna pod dniem 8. Grudnia 1802 sądownie zawartego i w dniu 13. tegoż miesiąca potwierdzonego na summę 1666 Tal. 16 dgri w 16 ggr. eingetragenen Poft am 27ten September 1804 ber Petronella v. Ruromofa ertheilte Hoppotheken = Schein ift Berfelben abhanden gefommen.

Muf ihren Untrag und auf Grund bes burch fie am 28. Februar c. ausgestellten Mortificationefcheins wird baber biefes Document aufgeboten und es werben biermit alle biejenigen, Die als Gigen= thumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefeinhaber Unfpruche baran machen, zu bem auf ben 4ten Juli c. por bem Landgerichte = Affeffor Muller Vormittags um 9 Uhr in unferem Partheien = Bimmer angesetzten Termine gur Unmelbung und Beweifes ihrer Unfprus che, unter ber Berwarnung vorgeladen, bag beim Ausbleiben fie mit ihren Un= fpruchen an das gedachte Doeument pra= elndirt, und bas Document far amortifirt erachtet werden wird.

Pofen den 16, Marg 1826. Abniglich Preuß, Landgericht.

Rubr. III. Nro. 10 wsi Chalawy 28intabulowana, pod dniem 27go Września 1804. Ur. Petronelli Kurowskiey wydany zaginął. Na wniosek teyże i na fundamencie złożonego, przez nią pod dniem 28. Lutego b. r. wystawionego attestu mortyfikacyinego Dokument ten ninieyszem sie obwieszcza, i wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze zastawnicy lub inne Dokumenta maiacy, pretensye mieć mniemaia, na termin dnia 4. Lipca roku b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Müller przed południem o godzinie 9. w naszey Izbie stron, do zameldowania i udowodnienia swych pretensyi pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w przypadku niestawienia się z swemi pretensyami do rzeczonego dakumentu wykluczeni, i dokument ten amortyzowany uważanym bydź ma.

Poznań dnia 16. Marca 1826. Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachdem über das nachgelassene Berendgen des zu Wollstein am 23. Januar 1826, verstorbenen Kaufmann Benjamin Gottlied Schulz per decretum vom heutigen Tage der Concurd verfügt worven, so werden alle, welche von dem Berstorbenen etwas an Gelde, Sachen, Effecten und Briefschaften in Händen haben, angewiesen, nichts davon an irAreszt owarty.

Otworzywszy nad pozostałym maiątkiem po zmarłym w Wolsztynie dnia 23. Stycznia r. z. kupcu Benjaminie Bogumile Schulz w skutek rozporządzenia dziś wydanego konkurs, nakazniemy wszystkim tym, którzy cożkolwiek w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach od zmarłego posiadaią, aby z tego nikomu nie genb jemand ju berabfolgen, vielmehr bem unterzeichneten Gerichte babon foaleich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Sachen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in bas ge= richtliche Depositorium abzuliefern, wi= brigenfalls und wenn bennoch an irgend einen andern etwas bezahlt ober ausge= antwortet wird, biefes fur nicht gefche= ben geachtet, und jum Beffen ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Gachen bie= felben verschweigen ober guruckbehalten follte, er noch außerbem aller feiner ba= ran habenben Unterpfand = und anderer Rechte für verluftig erklart werden foll.

Meserik den 10. April 1826.

Ronigl. Preußisch. Landgericht.

nie wydawali, owszem o tem natychmiast nam donieśli, pieniądze lub rzeczy iednakowoż z zastrzeżeniem mianego do nich prawa do depozytu naszego odstawili.

W razie albowiem przeciwnym, lub gdy pomimo tego, cóżkolwiek komu innemu wyliczoném lub wydaném będzie, za nienastąpione uważanem i ieszcze raz na korzyść massy ściąguionym będzie.

Gdyby zaś posiedziciel takowych rzeczy, też zataić lub zotrzymać miał, na tenczas oprócz tego, miane do nich prawo zastawu utraci.

Międzyrzecz d. 10. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Borladung.

Es werden bierdurch alle Diejenigen, welche an ben Magiftrat ju Makel aus beffen Garnifonverwaltung für ben Beit= raum bom iffen Januar bis ultimo De= cember 1825. irgend einen Unfpruch gu haben vermeinen, aufgeforbert, in bem auf ben 1 iten Julius 1826. fruh 11- Uhr vor bem Deput. Landgerichterath Rruger hiefelbit angesetten Termine petfonlich ober burch gesetlich julaffige und legitimirte Bevollmachtigte ju erfcheinen, ibre Forberungen anzumelben und burch Beibringung ber Beweismittel legal gu Descheinigen, midrigenfalls fie aller ihrer Unspruche an den Magistrat zu Ratel aus ber genannten Garnifon = Derivaltunge= Periode für verluftig erflact und nur an

Zapozew Edyktalny.

Wzywaniy ninieyszym wszystkich tych, którzy do magistratu w Nakle z administracyi garnizonowey przez niego sprawowanéy, za czas od 1go Stycznia do końca Grudnia r. 1825. iakowe pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie dnia 11. Lipca r. b. zrana o 11. godzinie przed Delegowanym Kons. Sadu Ziem. Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego csobiście lub przez plenipotentów prawnie wylegitymowanych zgłosili, pretensye swe podali i iak tego prawo wymaga udowodnili, w przeciwnym howiem razie od wszystkich pretensyi, do magistratu w Nakle, z administracyi garnizonowey w czasie powyżer wspomnionym

bie Person besienigen, mit bem fie konstrahirt haben, verwiesen werben sollen. Schneibemuht ben 16. Marg 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przez niego sprawowaney, żakładać mogących odsądzonemi i ci tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, wskazanemi zostaną.

w Pile d. 16. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das hier am alten Marfte unter Dro. 162 belegene, ben Tuchmacher Jacob Geffeichen Chelenten zugeborige Wohn= baus nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 429 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulden halber bffent= lich an ben Meifibietenben verfauft wer= ben. Der Bietunge-Termin ift auf ben 16ten Anguft b. 3., bor bem Land= Gerichts = Rath Begener Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befigfahigen Ranfern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundfind bem Meifibietenben zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfoms menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grun= be bies nothwendig machen.

Die Taxe tann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 8. Mai 1826.

可以自由自由的工作的 一种企业工作。是 智慧 中医

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Pile pod Nro. 162 położone, do sukiennika Jakóba Gesse i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 429 Tal. iest ocenioném, na žądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Sierpnia r. b., zrana o godzinie 10. przed Konsyl. Sadu Ziem. JP. Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, 12 nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Rogistraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 8. Maja 1826.

the training the state of the state of

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Berpachtung.

spreadang bysk man - Eyn lohcem

also de W. mennesalaquili basiq il a

Das im Plefdner Rreife belegene, ben Major von Suchorzewöfischen Cheleuten jugehörige bisher fequeffrirte Gut Golu= down nebst Bubebor, foll von Johannis c. ab, auf 3 Jahre offentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werden, und wir haben por bem herrn Landgerichts= Referendarius Rranwdzinski hierzu einen Termin auf ben 3oten Juni c. anberaumt. Zahlungsfähige Pachtluftige werden eingelaben, fich in biefem Ter= mine Bormittags um 9 Uhr auf bem Landgericht einzufinden, und ben 3us fchlag an ben Meistbietenben gu gewartigen. Der anzufertigende Pachtanschlag und die Vachtbedingungen konnen 8 Tage bor bem Termine in unferer Regiftra= tur eingesehen werden.

Krotoschin ben 18. Mai 1826. Alongon problem choose were

Ronigl. Preuß. Landgericht. Tr. Z volusta

Subhastations = Patent.

Das im Rrotoschiner Rreife in ber Stadt 3bunn sab Nro. 435. belegene, bem Schuhmacher Johann Thiem gehorige Grundflick, bestehend aus einem Wohnhaufe nebft Seitengebande und Garten, welches nach ber gerichklichen Taxe auf 67 Thir. gewürdigt worden ift, fou auf ben Untrag ber Glaubiger offentlich

#### Zadzierzawienie.

and the state of t

Dobra Goluchowo w Powiecie Pleszewskim położone, do małżonków Suchorzewskich należace, dotych czas w sekwestracyi zostaiące wraz z przyległościami od Śgo Jana r. b. na 3 lata publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maia, którym końcem termin przed Detowanym Ur. Krzywdzińskim Referendaryuszem na dzień 3 otego Czerwcar.b. wyznaczonym został. cheć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiacych wzywamy, aby się w terminie tym o godzinie otév zrana w Sądzie Ziemiańskim tu w mieyscu stawili i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego oczekiwali. Anszlag dzierzawny sporządzić się maiacy, tudzież warunki dzierzawne 8. dni przed terminem w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

w Krotoszynie d. 18. Maja 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. bereitebigt und ber Möglinder von

Patent Subhastacyiny.

Nierachomość w Powiecie Krotoszynskim mieście Zdunach pod Nro. 435 polžona, do Jana Thiem szewca należąca, a składaiąca się z domostwa wraz z zabudowaniem i ogrodem podług taxy sądowey na Tal. 67 oszacowana, na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu

an ben Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Behnse haben wir einen Termin auf den 2. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Hern Landgerichts-Rath Lenz, in unsferm Gerichts-Lofale anderaumt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Kaufslussie hierdurch vorladen.

Rrotofdin den 6. April 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht. sprzedaną bydź ma. Tym końcem termin na dzień 2go. Września r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu sądowym wyznaczywszy, zapozywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maigcych, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 6. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Für die Constantia von Miaskowska verwittweten v. Jlowiecka, sind in dem Hypotheken=Buche des Guts Przybyd= lawce sub Rubr. III. Nro. 4. 5. und 6. drei Protestationen und zwar wegen 3333 Athlr. 8 ggr. Dotalgelder, 3333 Athlr. 8 ggr. Reformations=Gelder und 589 Athlr. 20 ggr. 6\( \frac{2}{5} \) pf. eingetragen.

An diese Summe hatte die Tochter ber Constantia von Migstowska Wittwe Ilowiecka, die Barbara geborne Flowiecka verchelichte von Zwolinska, einen Anspruch von 13000 Fl. poln. Sie ist hiermit befriedigt und der Wohnort der gebachten von Zwolinska ist unbekannt, so daß von ihr keine gerichtliche Quittung zu erhalten ist.

Auf den Antrag ber Gebrüder Joseph und Wonciech p. Flowierki, wird diese Summe hierdurch öffentlich aufgeboten.

Es wird die Varbara von Jowiecka verehlichte von Zwolinska, so wie ihre etwanigen Erben, Cessionarien, oder Zapozew Edyktalny.

Dla Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałe y Iłowieckie y w księdze hypoteczney wsi Przybysławic w Rubr. III. pod Nr. 4, 5 i 6, trzy pretensye, to iest względem summy posagowey Talarów 3333 dgr. 8, Summy reformacyjney Tal. 3333 dgr. 8, i summy Tal. 589 dgr. 20 fen. 62 są zapisane.

Do summ takowych Ur. Barbara z Howieckich Zwolinska, córka Ur. Konstancyi z Miaskowskich owdowiałey Iłowieckiey, miała pretensyą Złotych polskich 13000, wynoszącą.

Taż Ur. Zwolinska zaspokoioną została, lecz mieysce iey zamieszkania będąc niewiadomém pokwitowania sądowego od niey uzyskać nie można.

Na wniosek Ur. Józefa i Woyciecha braci Iłowieckich summa ta ninieyszem się wywołuie Zapozywamy zatem Ur. Barbarę z Rowieckich Zwolinską tudzież Sukcessorów tey-

wer fonft in ihre Rechte gefreten fein mogte, ad terminum ben 8. Juli c. por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath hennig vorgeladen, um ihre etwa= nigen Unsprüche an dem 13,000 gl. poln. ober an protestation modo eingetra= gen 3333 Rthlr. 8 ggr., 3333 Rthlr. 8 ggr. und 589 Rthlr. 20 ggr. 62 pf. entweder perfonlich ober burch einen gulaffigen Bevollmachtigten geltend gu machen.

Bei ihrem Musbleiben haben fie gu ge= wartigen, baß fie mit allen ihren Un= fpruchen an die fraglichen Forberungen werden pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Krotofchin ben 23. Februar 1826. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Berpachtung!

Die im Oftrzefzower Rreife gefegene Herrschaft Offrzeszow, soll auf ben wie= berholten Untrag ber Realglaubiger von Sohannis c. an, auf brei nach einander folgende Jahre meistbietend verpachtet werben.

Wir haben ju bicfem Behufe, ba ber am 29. b. Mts. angeffandene Termin feinen Fortgang gehabt bat, einen neuen Termin auf ben 22. b. Mts. Bormit tage um 10 Uhr vor bem herrn Rame mer-Gerichte-Affeffor Schrötter angefeht; und laben zu bemfelben Pachtluftige hierdurch vor.

Krotojdin ben 1. Juni 1826. Ronigl. Preug. Land gericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

że bydź mogących, cessyonaryuszów lub tych którzy w prawo iey wstapili, aby się w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sedzia Hennig osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika stawili, i pretensye swe iakie do owych summ Złotych polskich 13000 lub do Talarów 3333 dgr. 8 i Talarów 3333 dgr. 8, i Talarów 589 dgr. 20 fen. 62 mieć mogą zameldowali i udowodnili. Wrazie niestawienia spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do summ wyżey rzeczonych prekludowanemi zostaną, i wieczne im w téy mierze nakazane będzie milczenie.

Brotoszyn d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wydzierzawienie.

Maietnośc Ostrzeszowska w Powiecie Ostrzeszowskim położona, na powtorny wniosek Wierzycieli rzeczownych od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata; naywięcey daiącemu wydzierzawioną bydź ma, Gdy odbyty termin tym końcem dniad 29. nr. z. skutku niemiał, przeto nowy w tym samym celu termin na dzień: 22. m. b. zrana o godzinie lotey zrana przed Deputowanym Wnym! Schroetter Assessorem wyznaczywszy, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w takawym stawili.

Krotoszyn d. I. Gzerwca 1826.

Rendered Brend Bandar Table Buckling a Cambridge

Subhaffationes Patent. Patent Subhastacyiny.

Das im Abelnauer Rreife in ber Stadt Nieruchomose w Powiecie Odalabffentlich an ben Meiftbietenben verfauft igcemu sprzedang bydz ma. werden. Bu biefem Behufe haben wir Bormittags um 10 Uhr vor bem Deput Deputowanym Ur. Mechow Refeberaumt, zu welchem wir befig = und kupna zdolność posiadania i zapłazahlungsfähigen Kauflustige hierdurch cenia maigcych, aby sie w takowym porladent a south to be soil entirelle

Rrotofchin ben 6. April 1826. Krotoszyn d. 6. Kwietnia 1826.

Subhaffation &= Patent.

Das im Rrotoschiner Kreise in ber Stadt Boref und bafelbft in ber Rloffer= Strafe unter Dro. 30 belegene, ben Paternowstischen Erben gehorige Grundfind, bestehend aus einem Bauplate nebit Garten, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 75 Rithle. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben.

Bu biefem Behufe haben wir einen Termin auf ben 30. August c. Bor: b. zrana o godzinie 9. przed Depumittags um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Land : Gerichts - Referendarius rendaryuszem w mieyseu posiedze-Mechow in unserem Gerichts = Locale an- nia Sadu tuteyszego, wzywamy chec

Offrowo unter Mro. 22 belegene, bent nowskim, miescie Ostrowie pod No. handelsmann Lenfer Sgal gehörige 22 polożona, do handlerza Leyser Grundstuck, bestehend aus einem Wohn- Sgal nalezaca, a składająca się z dohause, welches nach ber gerichtlichen mostwa, podług taxy sądowey na Tage auf 60 Rthlr. gewurdigt worden Tal, 60 oszacowanego, na wniosek ist, soll auf den Antrag der Glaubiger wierzycieli publicznie naywięcey da-

Wyznaczywszy tym końcem tereinen Termin auf ben 6. Juli 1826. min na dzien 6. Lipcar. b. przed tieten herrn Landgerichts = Referendarins rendaryuszem w mieyscu posiedzenia Mechow in unserem Gerichte - Locale an= Sadu naszego wzywamy ochotników stawili.

Konigs. Preußisches Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Krotoszyńskim w mieście Borku na ulicy klasztornéy pod Nro. 30 položona, do sukcessorów Paternowskich należąca, a składaiąca się z placu wraz z ogrodem, podług taxy sadowey na 75 Tal. oceniona, z powodu długów na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 30. Sierpnia r. towanym naszym Ur. Mechow Refeberaumt, und ferbern besig = und jahs kupna i zdolność posiadania i zaplabemfelben einzufinden.

Rrotoschin ben 18. Mai 1826. Ronial. Preug. Landgericht.

lungefisige Rauflustige auf, sich in cenia maigcych, aby sie w terminie tym stawili.

> Krotoszyn d. 18. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im Wreschner Rreise belegene, bem Major Sofeph von Zbijewefi zugehorige Gut Wisemborg nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 42,298 Thir. 8 far. 6 pf. gerichtlich gewürdiget wor= ben ift, foll auf den Antrag ber Glaubi= ger bffentlich an ben Meiftbietenben ber= fauft werden, und find bie Bietungster= mine auf ben 27ften Mai, ben 2ten September, und der peremtorifche Termin auf ben 16ten Decem ber c. vor dem Geren Landgerichte= Rath Schneiber Morgens um 8 Uhr all= bier angesett.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine bas Gut dem Meiftbictenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen wne wymagać nie beda powody. bor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme der się zresztą każdemu wolność donie-Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen. sienia nam o braku iakiby przy Die Tare fann gu jeber Beit in unferer sporzadzeniu taxy zayść mogł. Taxa Registratur eingesehen werben. każdego czasu przeyrzaną bydź może

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcya nasza w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 sgr. 6 fen. iest oszacowana, na domaganie sie wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sedzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiacemu przyderzona zostanie, na póznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego pra-

W przeciągu 4 tygodni zostawia

Bingleich werden hiemit die, ihrem jehi= w Registraturze naszey. gen Aufenthaltsorte nach unbefannten Realglaubiger:

a) die Wittwe Gelena v. 3bijewefa, ge= borne v. Gulfowefa, wegen bes fur fie sub Rubr. II. No. 3. eingetra= genen Lebtagerechte, und

b) die Josepha v. Zbijewefischen Mi= norennen, als die Nepomucena, Un= ton, helena und Beronifa 3bijemefa wegen ber fur fie sub Rubr. III. No. 3. eingetragenen Caution,

gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit ber Warnung borgelaben, bag im Fall ihres Ausbleibens, bem Deift= bietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes Raufschillings, die Loschung der sammtlich ein= getragenen, wie auch ber leer ausgehen= den Forderungen, und zwar lettere, oh= ne bag es ju biefem Zwecke ber Produk- szacunkowey, wymazanie wszelkich. tion des Sppothefen-Inftruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnesen ben 23. Februar 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts Berfauf im Bege ber nothwendigen Sub- termin do publiczney sprzedaży drohaffation bas ben Tagearbeiter George Heinrich und Anna Rosina Wolfsichen liczba 118 w Sarnowie polożonego No. 118. belegenen Saufes nebst Scheus- Woyciechowi Henrykowit i Annie

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotad niewiadomych wierzycieli, iako to:

- a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryka II. Nro. 3. zaintabulowanego, i
- b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucenę Antoniego Helene i Weronike względem kaucyi dla nich pod Rubrika III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z temzagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po złożeniu summy długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie:

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańgu Fraustadt haben wir jum offentlichen skiego w Wschowie. wyznaczylismy ga potrzebney subhastacyi domu pod\* Cheleuten zugehörigen, ju Garne sub wraz z stodola i dwoch sztuk roli, ne und zweien Uderfinden, welches im Rozynie Wolff malżonkóm wyrobniGanzen gerichtlich auf 171 Thlr. abgeschäft worden, einen Termin auf ben
10. Juli c. Nachmittags um 2 Uhr in loco Sarne anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzfähige hiermit einladen.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Rawicz den 22. April 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht. kom przynależącego, który w ogóle na 171 Tal. sądownie otaxowany został, na dzień 1 o. Lipcar. b. godzinę 2gą po południu in loco w Sarnowie, do którego ochotę do kupna i prawe nabycia maiących ninieyszym wzywamy.

Taxa sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź może.

Rawicz d. 22. Kwietnia 1826. Król, Pruski Sąd Pokoju.

#### Publican bum.

Gemäß Auftrag Eines Königlichen Landgerichts in Fraustadt, soll das, dem hiesigen Bürger Marcelli Szofalski zugehörige im Gostyner Stadtselbe unter Mr. 33 belegene Stuck Acker, Staw genannt, welches auf 5168 Fl. poln. gerichtlich abgeschäft, im Wege der nothewendigen Subhastation an den Meistbietenden bffentlich verkauft werden.

Ju biesem Ende haben wir einen Termin auf den 7. August d. J. in unsferem Gerichts = Locale anberaumt, zu welchem Besitz = und Jahlungöfähige hiermit eingelaben werden, und der Meistbietende kann nach erfolgter Genchmigung den Juschlag dieses Grundstücks gewärztig tenn.

Die Tape und die Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratureingesehen werden.

Goffon den 19. Mai 1826. Konigl, Preuß. Friedenogericht.

#### OBWIESZCZENIE.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź kawał roli na tuteyszym mieyskim polu pod Nr. 33 położony, na 5168 Złt. polsk. sądownie oceniony (Staw zwany) Marcellego Szokalskiego obywatela tuteyszego własny, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin w Sądzie naszym na dzień 7. Sierpnia r. b., na który będący w stanie kupienia izapłacenia ninieyszem wzywaią się, a naywięcey podaiący, spodziewać się może po nastąpionym zatwierdzeniu przybicia tegoż gruntu.

Taxa i warunki mogą bydź w Registrsturze naszey przeyrzane.

Gostyn d. 19. Maia 1826.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations = Patent.

Jufolge Auftrag des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Wege der freiwilligen Subhastation der zu Slonin unter Nro. 7 belegenen Grundstücke oder zur Verpachtung derselben auf drei Jahre, einen Termin auf den 28. August c. früh um 8 Uhr auf der hiesigen Gerichtsstube anberaumt, zu welchem wir Kauf- und Pachtlustige, Vesitz- und Jahlungsfähige hiermit vorladen, mit dem Vemerken, daß der Meistbietende nach vorheriger Genehmigung des gedachten Landgerichts den Juschlag zu gewärtigen hat.

Roften ben 19. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publikanbum.

Da nach dem von dem Kausmanne Sarl Tadens Pawlowski zu Erin und bessen verlobten Braut, der Xavera Fryza, unterm 6. d. Mts. vor dem hiesigen Friedensgericht geschlossenen She = Constract, bei der von ihnen einzugehenden She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen ist, so wird solches auf den Antrag derselben und zusfolge der geschlichen Bestimmung hierzmit bekannt gemacht.

Schubin den 9. Mai 1826. Königl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin do sprzedania w drodze dobrowolney subhastacyi lub wydzierzawienia na trzy lata gospodarstwa w Słoninie sub No. 7/11 położonego na dzień 28.8 ierpnia r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey izbie, na który ochotę do kupna lub zadzierzawienia i do posiadania zdolność maiących zapozywamy z tem nadmienieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma.

Kościan d. 19. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Podług zawartego w dniu 6. b. m. przed tutej szem Sądem Pokoiu kontraktu małżeństwa, między kupcem Tadeuszem Pawłoskim w Kcyni i tegoż zaślubioną oblubienicą Xawerą Fryzą, przy wstąpieniu w związek małżeński wspólność małątku i sukcessyi wyłączoną iest, co się na wniosek ich i w skutek zasad prawnych ninieyszem do wiadomości podaie.

Szubin d. 9. Maia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

的19-00年的19-11军 节日的规则的19-00元

Bekanntmachung.

Die ben Muller Chriftian Rynbaffchen Erben zugehörige, im Offrzefzower Rreife belegene Baffermuble Przygonfa nebft Bubehor, foll im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts in Rrotofchin gu Befriedi= gung einer Glaubigerin auf brei binter einander folgende Sahre offentlich bei bem unterzeichneten Gerichte verpachtet werben.

hierzu ift ein Termin auf ben 20. Juli 1 8.2 6 im Gerichte = Locale anberaumt worden, wogu wir Pachtluftige hiermit einlaben.

Rempen ben 24. Mai 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekannemadung.

Am 15. Juni c. werden zu Babi= kowo bei Schroba 192 Stud Schaafe bffentlich an ben Deiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wovon wir die Raufluftigen hierdurch in Renntnif fegen.

Schroba ben 30. Mai 1826. Abnigt, Preuß, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations : Parent.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochlobi. Landgerichts zu Pofen foll bas bem Gi= genthumer Gottlieb Geiffert gehörige, im Rojewer Saulande hinter Graf belegene, Bestehend aus einem Wohnhause, Ctale co sig z domu mieszkalnego, stayni,

Obwieszczenie.

Młyn wodny, z przyległościami tak nazwany Przyzonka w Powiecie Ostrzeszowskim położony, Sukcessorom po młynarzu Krystyanie Ryndak należący, ma bydź w skutek polecenia Królewsko Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie, dla zaspokoienia Wierzycielki na trzy lata publieznie u podpisanego Sądu zadzierzawiony.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 20. Lipca 1826 w lokalu sądowem, na który do zadzierzawienia ochote maiacych ninieyszem zapozywamy.

Kempno d. 24. Maia 1826. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 15. Czerwca r. b. będą w wsi Zabikowie pod Szroda 192 sztuk owiec do naywięcey daiącego za natychmiastową zapłatą, drogą licytacyi sprzedane, o czem ochotników uwiadomiamy.

Szroda d. 30. Maia 1826.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź gospodarstwo Holęderskie w Roiewskich Holedrach pod Grodz skiem po. mit ber Mro. 9. verschene Grundftud, lozone Nro. 9: oznaczone, składaiąfung, Scheune, Garten und Acker, befefen Flacheninhalt 20½ Morgen beträgt, und welches gerichtlich auf 632 Athle. 20 fgr. abgeschätzt worden, Schuldenbalber offentlich meistbietend verkanft merben.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 19. Fuli c. Bormittags um 9 Uhr an Ort und Stelle anberaumt, und laben Kauslustige, die besitz und zahrlungsfähig sind, ein, sich einzusinden, thre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Thir. Courant abzugeden und zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe es verhinzbern sollten.

Die Raufbedingungen so wie die Tare konnen täglich in unserer Registratur ein=

gefehen werben.

Buf ben 15. April 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

stodoły, ogrodów i gruntu ornego około 20½ morgów zabieraiącego, a które sądownie na 632 Tal. 20 śgr. ocenione iest, i dotąd należy okupnikowi Gottlibowi Seiffert, z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Lipca
r. b. o godzinie 9. rano na mieyscu
w Roiewskich Holędrach, i zapraszamy nań chęć nabycia maiących i
w stanie zapłacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili i swe
licyta za złożeniem w gotowiznie 50
Tal. kaucyi poprzednio, podali, 2
może się przybicia naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kondýcye sprzedaży iako i taxa mogą bydz codziennie w naszey Re-

gistraturze przeyrzane.

Buk d. 15. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Es soll ber Ausbau des alten beim Theresien-Rloster hierselbst, früher als Branhaus benutzten Gebäudes, welches zum Locale für die hiesige evangelische Schule bestimmt ift, an den Mindestforbernden im Wege einer bffentlichen Licitation in Entreprise überlassen werden.

Der Licitions = Termin hierzu ift auf ben 15ten b. Mts. in bem rathhaus= lichen Secretariate Bormittags um 9 Uhr anberaumt, und konnen bie Licita=

## Obwiesczenie.

Przebudowanie domu iako brawar dawniey używanego, położonego przy klasztorze niedgyś P. Teresek, na szkołę dla szkoły tuteyszey ewangeliczney, ma bydź mniey żądaiącemu drogą licytacyi publiczney wypuszczone. Termin tem celem wyznacza się na dzień 15go m. b. na Ratuszn w Biórze Sekretaryatu przed południem o godzinie otey. Waranki licytacyjne i wyciąg kosztów do

tione = Bebingungen nebft bem hierzu ge- tychże należący, każdego czasu borigen Anschlage baselbst zu jeber Beit przeyrzany bydź może. eingesehen werden. 1 minie

Pofen ben 3. Juni 1826.

Der Dber = Burgermeifter.

Poznań d. 3. Czerwca 1826.

Nadburmistrz.

Befanntmachung.

Das zum Rachlaffe ber Unna von Moraczewsfa gehorige Mobiliare, befichend in Gilber, Meubles, Sausge= rath, Rleioungeftuden und Wafche, foll ir termino den 12. b. Mts. Dormit= tage um 9 Uhr auf ber Gerberftrage unter Mro. 398 im Wege bes Meifige= bots offentlich verfauft werben.

Pofen ben 8. Jimi 1826.

Weigert,

Friedensgerichte = Raffen = Uffiftent. Vigore Commissionis.

Obwieszczenie.

Rzeczy ruchome do pozostałości Ur. Anny Moraczewskiey należące, składające się z śrebra, meblów, sprzetów domowych, ubiorów i bielizny, beda w terminie dnia 12. m. b. zrana o godzinie o. na garbarach pod Nro. 398 w drodze publiczney licytacyi przedane.

Poznań d. 8. Czerwca 1826.

Weigert,

am Marft Dro. 44

Assystent Kassy Król. Sadu Pokoju. Z polecenia.

Rrifden Geilnauer Brunnen in gangen und halben Rrugen a 12% und 7% fgr., Eger Brunnen á 10 fgr.

Cehr fchonen Mofel-Bein à 20 Rthlr. ben Anter, 15 fgr. Die & Dt. Bout.

und 171 fgr. die 3 Qt. Bout.

1822. Laubenheimer à 25 fgr. bie 3 Qt. Bont. Montrachet (weißer Burgunder) . á 1 1 Mtlr. --á 1 1 Rtlr. ---St. Peran á 1 1 Mtlr. —— Bermitage roth . . . . hat erhalten und offerirt die Weinhandlung von Fr. 2B. Gras,

Ein noch neuer Taubenschlag foll billig verfauft werben. Bo? Bredlauerftrage Mr. 239.

# was ogståd en Mina chiwi eninfrum gu unpugnish base

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauskädter Kreise vom Monat Mai 1826.

| Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Noggen dito Hafer dito | 2 — —<br>— 12 6<br>— 10 —<br>— 16 —<br>2 7 6<br>1 28 8 | Mindsseisch das Pfund Prenß.  Schweinesseisch dito |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

of the front bearing the man day to see that he god the contract of

品。他、他、哈